### Amishlati

## Lemberger Beitung.

### Dziemik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

10. Warz 1864.

10. Marca 1564.

fa-Ika

tka

Kundmachung.

Nro. 3173. Bei der am 1. März d. J. in Folge der A. h. Patente vom 21. März 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommeten 391ten Berlofung ber alten Staatsschulb ist die Serie Nr. 417 Bezogen worden.

Diese Serie enthält böhmisch : ständische Aerarial : Obligazionen bom verschiedenen Zinsenfuße, von Nr. 18003 bis einschließig Nr. 37101,

m Gesammt-Kapitaläbetrage von 1,215.608 fl. 481/4 fr.

Diese Obligazionen werden nach den Bestimmungen des A. h. Patentes vom 21. März 1818, auf den urfprünglichen Zinsenfuß er-böht, und insofern dieser 5% KM. erreicht, nach dem mit der Kunddachung bes h. Finang-Ministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 M. G. Bl. Nr. 190) veröffentlichten Umftellungsmaßstabe in 5% auf ofterr. 2B. lautende Staatsschuldverschreibungen umgewechfelt.

Für jene Obligazionen: welche in Folge der Verlosung zur ur-Prünglichen, aber 5% nicht erreichenden Berginsung gelangen, werden Berlangen der Parthei nach Maßgabe der in der ermähnten Rund-Machung enthaltenen Bestimmungen 5% auf österr. Wahr, lautende Obligazionen erfolgt.

Bom f. f. galig. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 7. März 1864.

(426) Cotift.

Dro. 1026. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

1. Dstgalizische Kriegsbarlebens = Obligazionen lautend auf den Mamen :

1) Bukowiec Unterthanen Samborer Kreises Do 11359 dto 19. Juni 1797 über 8 fr 27 rr zu 5%;

2) Bukowiec Unterthanen Samborer Kreises No 11705 dto

Oftober 1798 über 4 fr 44's rr zu 5%; 3) Bukowice Unterthanen Samborer Kreises No 12501 dto 24. Oftober 1779 über 8 fr 27 xr zu 5%;

11. Oftgalizische Narurallieferunge = Obligazionen lautend auf ben Mamen :

4) Bukewiec Unterthanen Samborer Rreises Do 250 dto 20. Marg 1794 über 44 fr zu 4%;

5) Dorf Bukowice Unterthanen Samborer Kreises Do 730 dto

29. März 1795 über 15 fr zu 4%;
6) Bukowiec Unterthanen Samborer Kreises No 707 dto 24.

Gebruar 1796 über 12 fr zu 4%;

7) Gemeinde Bukowiec Samborer Kreifes No 1002 dto 1. No=

bember 1829 über 33 fl 223/8 r zu 2% aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die obgesachten Obligazionen dem Gerichte vorzulegen, und die Bestsrechte darzuthun, widrigens die fraglichen Obligazionen amortifirt werden mürden.

Lemberg, am 8. Februar 1864.

G d i f t.

Nro. 1025. Vom f. k. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturallieferungs = Obligazion, lautend auf ben Namen Zniatyn Gemeinde Zotkiewer Kreises No 683 dto 1ten November 1805 über 482 fr 21 xr aufgefordert, die obgedachte Obligazion binnen Ginem Jahre Boden und 3 Tagen bem Gerichte vorzulegen, und die Befigrechte darzutlun, widrigens die frägliche Obligazion amortisirt werden wird. Lamberg, den 8. Februar 1864.

(423) G d i f t.

Nro. 494. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Kriegsbarlebens Obligazion, lautend auf den Namen der Gemeinde Miedzygo Stanislawower Kreifes Do 2946 dto 1. November 1814 über 68 fr 1177, rr zu 27/2% aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen tie obgedachte Obligazion bem Gerichte vorzulegen, und die Besitrechte darzuthun, widrigens solche amortistrt werden würde. Lemberg, am 8. Februar 1864.

(422) E d t f t.

bem, Dro. 8438. Bon bem f. f. Lanbes als Sandelsgerichte wird biefantem Aufenthalte nach unbekannten Grn. Romuald Younga mit biefem Edifte befannt gemacht, daß unterm 25. Februar 1864 Zahl 8438 Mayer Weinstock wiber Grn. Romuald Younga um Erlaffung Obwieszczenie.

Nr. 3173. Dnia 1. marca b. r. odbyło się w myśl najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 r. 391 losowanie dawnego długu państwa. i wyciągnieto serve Nr. 417.

Ta serya zawiera czeskie stanowe obligacye skarbowe z rozmaita stopa procentowa od Nr. 18003 do Nr. 31701 włącznie, w o-

gólnej kwocie kapitałowej 1.215.608 złr. 48' 4 kr.

Te obligacye będą podług postanowień najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone do pierwotnej stopy procentowej i o ile ta osiągnie 5% m. k., wymieniane podług ogłoszonej w obwieszczeniu ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 (Dz. u. p. Nr. 190) normy na 5% w wal. austr. opiewające obiigacye długu państwa.

Za te zaś obligacye, które skutkiem losowania podwyższone będą do pierwotnej, wszelako 5% niedochodzącej stopy procentowej, beda równicz na żądanie stron wydawane podług postanowich zawartych w wspomnionem obwieszczeniu, 5% na watute austryacka

opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. galic. namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. marca 1864.

der Zahlungeauflage über die Wechselsumme von 1600 fr öst. W. s. N. G. eingeschritten ift, worüber ber Zahlungsauftrag unterm 2.

Marg 1863 3. 8438 ergangen ift.

Da der Wohnort des Romuald Younga unbefannt ift, fo wird Sr. Abvotat Dr. Roinski mit Cubstituirung bes Geren Landesabvo= faten Dr. Pfeiffer a f beffen Gefahr und Roften gum Kurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes ju-

Vom f. f. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 2. März 1864.

(421)G d i f t.

Mro. 9380. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Fr. Barbara Bogdanowicz und Ludwika Dwernicka mit biefem Edifte befannt gemacht, daß wider dieselben über Unfuchen des Woli Moses Mesuse 2. März 1864 z. 3. 9380 die Zahlungsauftage über 390 fl. oft. W. erlaffen murde.

Da der Mohnort der Barbara Bogdanowicz und Ludwika Dwernicka nubekannt ift, fo wird benfelben ber Landesadvokat Dr. Jabtonowski mit Substituirung best Landesadvokaten Dr. Kabat auf de= ren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demselben der oben

angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugestellt. Bom f. t. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 2. März 1864.

(417)G d i f t. (1)

Mro. 9010. Von bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Henriette Gorska mit diesem Edifte befannt gemacht, daß wieder diesselbe über Ansuchen der Süssel Chilf am 2. März 1864 3. 3. 9010 die Zahlungsauflage über 1400 fl. öfterr. Währ. f. R. G. erlassen

Da der Wohnort der Henriette Gorska unbekannt ift, fo mird berselben der Landesadvokat Dr. Pfeiffer mit Substituirung des Landevadvokaten Dr. Kratter auf beren Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und demselben der angeführte Bescheid dieses Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landes als Handelsgerichte.

Lemberg, am 2. März 1864.

**(2)** 

Mro. 8655. Won dem f. Lemberger Landesgerichte wird bem Ded. Dr. Stanislaus Kalicki mit diefem Gotfte befannt gemacht, daß wider denselben über Ansuchen des Israel Kohn Rappaport am 2. Marg 1864 ;. 3. 8655 die Zahlungeauflage über 300 fl. oft. 2B. s. N. G. erlassen wurde.

Da der Wohnort bes Stanislaus Kalicki unbefannt ift, so wird demfelben der Landes Movokat Dr. Kratter mit Substituirung des Landes Movokaten Dr. Pfeister auf dessen Gefahr und Kosten zum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugestellt.

Dom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 2. Marg 1864.

| carolinasia dimpassa                                                                                                                | 3 24                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (397) Kundmachung. (3)                                                                                                              | B. Na karpackim głównym gościńcu.                                                                                                        |
| Nr. 64241. Zur Sicherstellung der Konservazionsherstellungen im Stanislauer Straffenbaubezirke pro 1864 wird hiemit die Offerts     | Naprawa mostu Nr. 4 w cenie fiskalnej 21 74 y 556 10                                                                                     |
| verhandlung ausgeschrieben.<br>Die vorzunehmenden Herstellungen bestehen, und zwar:                                                 | " Nr. 17 " 224 37 143 71                                                                                                                 |
| A. Auf der Brzezaner Berbindungsstraße.                                                                                             | " kanalu Nr. 23 " 12 39                                                                                                                  |
| In der Reparatur des Schlauches Nr. 5 fl. fr. mit dem Fiskalpreise von 23 11                                                        | " kanalu Nr. 29 " 18 6                                                                                                                   |
| Mr. 7 11 93 5 09                                                                                                                    | " " Nr. 30 " 29 86 32 " 116 32                                                                                                           |
| " " der Brücke Nr. 17 " 45 16                                                                                                       | Razem 2459 43                                                                                                                            |
| " den Strassendamm-Erdarbeiten " 30 68<br>" der Reparatur des Kanals Nr. 20 " 11 85                                                 | wal. austr. Przedsiębiorcy zechcą swoje w 10% towe wadyum zaopatrzone                                                                    |
| " " Schlauches Nr. 29 " 78 6 29 " 6 29                                                                                              | oferty wnieść najdalej do 22. marca 1864 do obwodowej władzy<br>w Stanisławowie.                                                         |
| " Schlauches Nr. 33 " 7 07<br>" dem Umbaue des Kanals Nr. 34 " 309 65                                                               | Wszelkie warunki ofertowe tak specyalne jak ogólne, i .te, tu-<br>tejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23321 wyłuszczone.       |
| ben Geländerherstellung 174 19                                                                                                      | mogą być u wyżwymienionej władzy obwodowej albo w urzędzie drogowym w zwykłych godzinach kancelaryjnych przejrzane                       |
| " " " Chlauches Nr. 571/2 " 23 58                                                                                                   | Późniejsze oferty nie będą uwzględnione.                                                                                                 |
| nr. 573/4 23 86 23 86 gerstellung ber Schlickzäune 48                                                                               | Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.<br>Z c. k. galic. Namiestnictwa.                                                     |
| " "Reparatur des Kanals Nr. 64 " 9 19                                                                                               | Lwów, dnia 24. lutego 1864.                                                                                                              |
| " Herstellung der steinernen Mulder " 80 32<br>" Reparatur der Brücke Nr. 56 " 8 86                                                 | (386) Kundmachung. (3)                                                                                                                   |
| " " bes Kanals Nr. 90 " 11 8                                                                                                        | Nro. 1593. Mit 1. Mai I. J. wird die jett bestehende täglich zweimalige Kariolpost zwischen Wojniez und Tarnow aufgehoben, und           |
| " " " " " " Nr. 108 " 33 30                                                                                                         | eine täglich dreimalige Botenfahrpost zwischen Wojnicz und dem Bahn hose in Bogumitowice eingeführt werden, welche sich in nachstebender |
| " " Herstellung der Geländer " 76 64 " den Strassendamm=Arbeiten " 167 35                                                           | Weise zu bewegen hat;<br>Abgang von Wojniez: Ankunft in Bogumikowice:                                                                    |
| " der Herstellung der Geländer " 17 64                                                                                              | 2 Uhr 15 Min. Früh, 3 Uhr 15 Min. Früh,                                                                                                  |
| B. Auf der Karpathen = Hauptstraße.<br>In der Reparatur der Brücke Nr. 4 mit dem Fiskalpr. von 21 74                                | 11 Uhr Vormittags, 12 Uhr Mittags, 9 Uhr 30 Min. Nachts. 10 Uhr 30 Min. Nachts.                                                          |
| " " " " " \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                              | Abgang von Bogumikowice: Ankunft in Wojnicz:                                                                                             |
| ", Heparatur des Kanals Rr. 23 " 143 71 12 39                                                                                       | 3 Uhr 40 Min. Früh, 4 Uhr 40 Min. Früh, 1 Uhr 10 Min. Nachmittags, 2 Uhr 10 Min. Nachmittags.                                            |
| " " ber Brücke Nr. 25 " 9 12                                                                                                        | 10 Uhr 50 Min. Nachts. 11 Uhr 50 Min. Nachts.<br>Von der k. k. galiz. Post=Direkzion.                                                    |
| " " bes Kanals Nr. 29 " 18 6 " 29 86                                                                                                | Lemberg, am 25. Februar 1864.                                                                                                            |
| " Herstellung ber Schlickzäune " 116 32 somit zusammen 2459 43                                                                      | (380) Kundmachung. (3)                                                                                                                   |
| österr. Währ.<br>Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10%                                                        | Nro. 516. Zur Sicherstellung ber Konservazionsherstellungen<br>im Zötkiewer Straffenbaubezirke Lemberger und Zötkiewer Kreises           |
| Babium belegten Offerten langstens bie 22. Marg 1864 bei ber Sta-                                                                   | pro 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.<br>Das Erfordernis besteht:                                                   |
| nislauer k. k. Kreisbehörde zu überreichen.<br>Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der                     | A. Im Lemberger Kreise:                                                                                                                  |
| h. o. Verordnung vom 13. Juni 1855 Z. 23821 kundgemachten Of- fertbedingnisse können bei der gedachten Kreisbehörde oder dem dorti- | In der Herstellung der Rinnsal = Pflasterung<br>im Fiskalpreise von 343 fl. 46 fr.                                                       |
| gen Straffenbaubezirke in den gewöhnlichen Kanzleistunden eingesehen werden.                                                        | " " " Brücke Mr. 10 " 174 " 88 " " " " " Strassengeländer " 366 " 78 "                                                                   |
| Nachträgliche Offerte bleiben unberücknichtiget.                                                                                    | Busammen 885 ft. 12 fr.                                                                                                                  |
| Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.<br>Von der k. k. galiz. Statthalterei.                                           | B. Im Zółkiewer Kreise.                                                                                                                  |
| Lemberg, den 24. Februar 1864.                                                                                                      | In der Herstellung des Schlauches Nr. 27 im Fiskalpreise von 242 st. 78 fr.                                                              |
| Obwieszczenie. Nr. 64241. Dla zapewnienia reparacyj konserwacyjnych w Sta-                                                          | " " ber Brücke Nr. 28 " 184 " 04½ " " " " " " " " " " 74 " 60 "                                                                          |
| nisławowskim powiecie drogowym w roku 1864, rozpisuje się kon-<br>kurs za pomocą ofert.                                             | " " " " Etrassengeländer und Marken " 19 291/2 "                                                                                         |
| Przedsięwziętemi mają być:                                                                                                          | " " bes Schlauches Nr. 43 " 349 27 "                                                                                                     |
| A. Na Brzeżańskim gościńcu połączenia. zł. c.<br>Naprawa kanału Nr. 5 w cenie fiskalnej 23 11                                       | " " " " " " " " 291 " 29 "                                                                                                               |
| " " Nr. 7 " " 11 93 5 00                                                                                                            | " " Straffengelander " 396 " 15 "                                                                                                        |
| " mostu Nr. 17 " 45 16                                                                                                              | " " " Brücke Nr. 67 " 66 " 87 " 218 " 12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "                                                                   |
| Naprawa kanalu Nr. 20. , 11 85                                                                                                      | " " Ctraffengelander " 667 " 68 "                                                                                                        |
| " Nr. 29. " 7 78<br>" Nr. 30. " 6 29                                                                                                | öfterr. Währ.                                                                                                                            |
| Nr. 33.                                                                                                                             | Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Vadium belegten Offerten längstens bis 15. März 1864 bei der Lem             |
| Naprawa poreczy " 174 19                                                                                                            | berger und beziehungsweise Zokkiewer Kreisbehörde zu überreichen. Die sonftigen allgemeinen und freziellen, namentlich bie mit ber       |
| $\frac{7}{9}$ , Nr. $57^{1}/_{2}$ $\frac{7}{9}$ 23 58                                                                               | h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 fundgemachten fertbedingnisse können bei den betreffenden Kreisbehörden oder ten             |
| " płotków " 148 48                                                                                                                  | Zokkiewer Straffenbaubezirke eingesehen werden.                                                                                          |
| " wyżłobień kamiennych " 80 37<br>" kanału Nr. 64 " 9 19                                                                            | Nachträgliche Anbote sinden keine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.                                   |
| " wyżłobień kamiennych " 80 32 mostu Nr. 56 8 86                                                                                    | Von der k. k. galiz. Statthalterei.<br>Lemberg, am 24. Februar 1864.                                                                     |
| ", kanału Nr. 90 ", 11 8                                                                                                            | Obwieszczenie.                                                                                                                           |
| " Nr. 108 " 32 20                                                                                                                   | Nr. 516 Dla gabegniegzenia panapagyi kangapuyagyinyeh                                                                                    |
| Roboty przy tamach drogowych , 107 33                                                                                               | skim i Zołkiewskim w roku 1864, rozpisuje się niniejszem licytacy                                                                        |
| Naprawa poręczy " 17 64                                                                                                             | za pomocą ofert.                                                                                                                         |

Potrzeba:

| 1-        | A. W Lwowsk                   | im obwodzie.      |                |          |      |
|-----------|-------------------------------|-------------------|----------------|----------|------|
| "aparaeya | bruku rynwy w                 | v cenie fiskalnej | 343 zł.        | 46       | c.   |
| 27        | mosta Nr. 10.                 | bn.               | 1 6 4          | 88       | 27   |
| 7:        | poreczy drogowych             | 20                | 366            | 78       | 22   |
|           |                               | Razem             | 885 zł.        | 12       | c.   |
| b         | B. W obwodzie                 | Zółkiewskim.      |                |          |      |
| Reparacya | kanału Nr. 27 w               | cenie fiskalnej   | 242 zł.        | 78       | c.   |
| 73        | mostu Nr. 28                  | 77                | 104            | ()41/2   | 2 33 |
| 27        | " Nr. 29                      | 27                | 74 ,,          | 60       | 77   |
| 11        | poreczy drogowych i zn        | aków "            | 19 "           | 291/2    | ; ;) |
| 25        | kanalu Nr. 43.                | 27                | 349 "          | 27       | 55   |
| 27        | mostu Nr. 45                  | 77                | 145 ,          | 79       | ••   |
| 24        | , Nr. 47                      | "                 | 291 "          |          | לה   |
| 77        | " Nr. 51                      | 27                | 289<br>396     | 30       | 22   |
| יר        | poreczy drogowych             |                   |                | 15<br>87 | 22   |
| 75        | mostu Nr. 67                  | 17                |                | 121      | -17  |
| **        | " Nr. 71<br>poręczy drogowych | 77                | 218 "<br>667 " | 68       |      |
| 27        | horden't großon'ten           | 27                |                |          | 57   |
|           |                               | i aze             | m 2945         | 11. 29   | c.   |

Przedsiębiorcy zechcą swoje w 10% towe wadyum opatrzone <sup>oferty</sup> wnieść najdalej do 15go marca 1864 do obwodowej władzy We Lwowie lub Zółkwi.

Warunki ogólne i specyalne, i te rozporządzeniem namiestwielwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 ogłoszone, mogą być u wyż-"ymienienych władz obwodowych albo w powiatowym urzędzie budowniczym w Zółkwi przejrzane.

Oferty później wniesione nie będą uwzględnione.

Co sie do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwew, dnia 24. latego 1864.

Diro. 1922. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte mirb bem, Dem Wohnorte nach unbekannten Chume Bachstutz mittelft gegenwär= igen Griftes bekannt gemacht, es habe miter benfelben bie f. f. Si= hand = Profuratur Namens ber h. Verwaltung megen unbefugter Aus-Manderung eine Klage angebracht, worüber mittelft Beschlußes vom 9. Rebruar 1864 3. 3. 1922 bemielben aufgetragen wurde, Die Ginrede binnen 90 Tagen zu erstatten.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Kosten ben hiesigen Lander-Abvokaten Dr. flechen mit Enbstituis-rung bes Landes-Aldvokaten Dr. Naikis als Kurator bestellt, mit meldem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebe-

nen Gerichteordnung verhandelt werden wird. Durch tiefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur fechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtebehelfe tem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachmalter zu mablen und tiefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheitigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem er sich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Vom f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 9. Februar 1864.

Mro. 7290. Bom f. f. Lemberger Landes- als handelegerichte wird der Ludwika Dwernieka und Barbara Bogdanowiez mittelft gegenmartigen Gdiftes bekannt gemacht, es habe wider dieselben unterm 18. Februar 1864 3. Bahl 7290 Rifka Nossig ein Gefuch um Erlafsung der Zahlungsauflage wegen der Wechfelsumme von 500 fl. s. R. G. angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem Beschluße vom 24. Februar 1865 Zahl 7290 die Zahlungsauflage bewilligt wurde.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten Ludwika Dwernicka und Barbara Bogdanowicz unbefannt ist, so hat das f. f. Landesgericht du deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen kandesadvokaten Dr. Kratter mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Pfeiffer als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechts= lache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhan=

belt werden wird.

Durch biefes Gbitt merben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts= Der einen Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter zu wahlen und biefem t. f. Lundesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem ste sich die aus deren Berabsaumung entftehenden Folgen felbst beigumeffen baben werden.

Wom f. t. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, am 24. Februar 1864.

Kundmachung.

Nro. 3033. Bom Magistrate ber königl. Hauptstadt Lemberg wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, bag megen Berpachtung bes städtischen Propinazionsrechtes im Dorfe Zamarstynow hinter dem

Schranken auf drei Jahre, vom 24. Juni 1864 bis 23. Juni 1867, eine Lizitazion im III. Magistrats = Departemente am 30. März 1864 um 9 Uhr Bormittags beginnen, und mit Schlag 12 Uhr Mittags geschloffen werden wird, wo die naheren Bedingungen eingefeben merben können.

Der Ausrufspreis ist . . . . . . . . . . . . . . . . 450 fl. oft. Währ. Das 20%tige Vadium . . . . . . . . .

Bis jum Ligitagionsabschluß werden auch schriftliche mit Babium belegte Offerte entgegengenommen.

Lemberg, am 25. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 3933. Magistrat król, stołecznego miasta Lwowa podaje do wiadomości, że w celu wydzierzawienia miejskiego prawa propinacyi we wsi Zamarstynowa, a mianowicie w części jej za rogatkami potozonej, na lat trzy od 24. czerwca 1864 do 23. czerwca 1867 roku, licytacya w III. biórze magistratu dnia 30. marca 1864 o Stej godzinie rano rozpocznie się, a z uderzeniem 12tej godziny w potudnie zamknieta będzie, gdzie też bliższe warunki przejrzeć można.

Cena wywołania . . . . . . . . . . . . . . . . 450 zł. wal. a. a 20% towe wadyum . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 .

Az do chwili zamknięcia licytacyi przyjmowane będą także oferty pismienne w wadyum zaopatrzone.

Lwew, dnia 25. lutego 1864.

(408)© dift. (2)

Dro. 5126. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Josel Blumenthal mittest gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe wider ihn die k. k. Finang= Profuratur Namens ter öffentlichen Verwaltung unterm 4. Februar 1864 Bahl 5126 megen unbefugter Auswanderung eine Klage angebracht, worüber mittelft Beschluges vom 9. Februar 1864 demselben die Erstattung der Cinrede in der Frist von 90 Tagen anbefohlen

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Josel Blumenthal unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landesgericht zu beffen Bertretung und auf deffen Gefahr und Roften den viefigen Landes-Advokaten Dr. Natkis mit Griffttuirung bes Landes - Abvofaten Dr. Rechen als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtkordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach ber Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachmalter gu mablen und diefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung ent= ftebenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. Februar 1864.

© dift.

Mro. 8654. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Meb. Dr. Stanislaus Kalicki mit biefem Ebifte befannt gemacht, bağ mider benfelben über Anfuchen best Isaak Bartel am 2. März 1864 3. 3. 8654 die Zahlungsauflage über 300 fl. bft. B. f. N. G. erlaffen wurde.

Da der Wohnort des Stanislaus Kalicki unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes = Abvofat Dr. Kratter mit Gubftituirung bes Landes : Abvokaten Dr. Pleitfer auf beffen Gefahr und Roften zum Rurator bestellt, und bemselben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, ben 2. März 1864.

(361)Kundmachung.

Dro. 9327. Aus der Hersch Barach'ichen Ausstattungsftiftung ift ein Betrag von 276 fl. oft. 2B. an ein armes genttetes Madchen israelitischer Religion, vorzugsweise aber an eine arme Berwandte bes Stifters, ober an ein aus Galigien geburtiges israelitt-

sches Madchen zu vergeben.

Die Bewerberinnen haben ihrem Gefuche ein gehörtg legalifirtes Sitten= und Dürftigkeite-Beugniß, bann den Geburtefchein anzuschließen, und wenn fie die Betheilung aus bem Titel ber Bermandt= schaft mit dem Stifter ansprechen, dieselbe in aufsteigender Linie bis zu dem Stifter oder dessen Bater Chaim Barach, durch Borlagen eines mit dem Original = Geburts = und Trauungsscheinen oder den gehörig legalifirten Matritel = Auszugen belegten Stammbaumes nach=

Collte ein außer bem Berfchulben ber Parthei gelegener 11m= stand diesen Rachweis unmöglich machen, so ift dieses durch die Beftatigung ber fompetenten politischen Behorbe nachzuweisen, und bie Berwandtschaft in diesem Falle durch andere glaubwürdige und von hiezu berufenen öffentlichen Aemtern ausgesertigte Zeugniße barzuthun.

Die fo belegten Gefuche find bis 20. Marg 1864 bei ber f. f. nieberöfterr. Statthalterei ju überreichen.

Bon ber f. f. niederöfterr. Statthalterei. Wien, am 30. Jänner 1864.

(419)Rundmachung.

Nro. 1750. Wegen Sicherstellung der bet der Restaurazion der abgebrannten armenischen Kirche, fo wie die Umfriedigung des Kirchund Pfarrhofes in Kutty vorfommenden Arbeiten, wird am 17. Marg 1864 beim Kuttyer f. f. Bezirksamte eine Offertverhandlung abgehal-

Der Fiskalpreis beträgt 2572 fl. 11/2 fr. oft. B., nebstbem wird dem Ersteher die Staatsbomane Kutty Materialien im Werthe von 823 fl. in natura ausfolgen, deren Zufuhr bem Unternehmer oblie= gen wird.

Jeder Offerte, welche gehörig versiegelt und der Anboth mit Buchstaben beutlich geschrieben sein muß, ist bas 10% Babium im Betrage von 339 fl. 50 fr. oft. W. entweder in Staatspapieren nach bem Kurswerthe berechnet, ober im baaren Gelbe anzuschließen.

Mangelhaft ausgestellte oder erft nach 6 Uhr einlangende Offer=

ten werden zurückgewiesen werden.

Das bieffällige Bauprojekt, so wie die Lizitazionebedingnipe können täglich mahrend den Umtestunden in der freisbehördlichen Ingenteurskanzlei zu Kolomea, am Tage ber Lizitazion aber beim Kuttyer f. f. Bezirksamte eingesehen werden.

Bon ber f. f. Rreisbehörde. Kolomea, am 1. März 1864.

#### Ogłoszenie.

Nr. 1750. W celu zabezpieczenia restauracyi spalonego kościoła, jako też oparkanienia cmentarza i plebanii obrządku ormieńskiego w Kuttach odbędzie się na dniu 17. marca 1864 w tamtejszym c. k. urzędzie powiatowym pertraktacya ofertowa.

Cena fiskalna wynosi 2572 zł. 11/2 c. w. a.; oprócz tego dodadzą dobra skarbowe w Kuttach przedsiębiercy materyały w wartości 823 zł., dostawienie zaś tego materyału będzie obowiązkiem

przedsiebiercy.

Do każdej oferty, która należycie opieczętowana i w której propozycya literami wyraźnie napisana być musi, ma być przyłaczone 10% wadyum w ilości 339 zł. 50 c. w. a. lub w papierach krajowych, wedle kursu obliczone, albo w gotówce.

Nienalezycie zaopatrzone albo później jak o 6ej godzinie wie-

czór przedłożone oferty beda nieuwzględnione.

Tak operat budowli jako też i warunki pertraktacyi ofertowej, mogą być codziennie podczas urzędowania w kancelaryi inżynierów władzy obwodowej w Kołomyi, zaś w dzień do licytacyi wyznaczony w c. k. urzędzie powiatowym w Kuttach przejrzane.

C. k. władza obwodowa.

Kołomyja, dnia 1. marca 1864.

(418)Rundmadung.

Mro. 62911. Bur Sicherstellung der Konservazionsherstellungen im Stryjer Straffenbaubezirke für das Jahr 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Die dießfälligen Berftellungen bestehen, und zwar:

|                   | Auf der Rarpa    | iten = Haup        | titrajje.                       | η.           | Fr. |
|-------------------|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|-----|
| In der Reparatur  | der Brude Dr.    | . 13 mit bem       | Fiskalpreise                    | von 85       | 83  |
| " "               | "                | 21                 | "                               | 172          | 26  |
| " "               | " Nr.            | 23                 | "                               | 290          | 58  |
| " der Herstellung | der Geländer     |                    | "                               | 56           | 67  |
| " der Erbauung    | der Brude Mr.    | 49                 | 17                              | 254          | 85  |
| " der Reparatur   |                  |                    | 11                              | 19           | 49  |
| " der Herstellung | der Geländer     |                    | "                               | 175          | 7   |
| " " des           | Ranals Nr. 6     | 4                  | "                               | 274          | 44  |
| " der Reparatur   | der Brücke Mr    | . 70               | "                               | 334          | 39  |
| " " bes           | Kanals Nr. 8     | 32                 | "                               | 92           | 74  |
| " ber Herstellung | der Geländer     |                    | "                               | 52           | 73  |
| " "               | "                |                    | "                               | 56           | 84  |
| Auf di            | er Veretzkoer i  | ingarischen        | Hauptstraffe.                   |              |     |
| In der Reparatur  | der Brücke Mi    | . 13 mit i         | dem Fisfalpr                    | eise 7       | 74  |
| " der Straffen u  | 200              | 4 ()               |                                 | 0.40         | 90  |
| " der Straffen u  | ind Bruckenerhöl | ung bei di<br>im S | er Bruce Ar.<br>Siskalvreise vi | 23<br>m 1090 | 43  |

öfterr. Währung.

Unternehmungsluftige werden hiemit eingeladen, thre mit 10% Badium belegten Offerten längstens bis 30. Marg 1864 bei ber

Stryjer f. f. Kreisbehörde zu überreichen.

" ber Berftellung ber Brucke Dr. 24

der Geländer

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit der h. o. Verordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertbedingnisse konnen bei der Stryjer f. f. Kreisbehorde oder bem dortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Nachträgliche Anbothe finden keine Berücksichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon der t. t. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 27. Februar 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 62911. Dla zabezpieczenia reparacyi konserwacyjnych w Stryjskim powiecie drogowym w roku 1864 rozpisuje się niniejszem konkurs za pomocą ofert.

| Prze | edsiev    | vziete       | mi r | naia | bvć :   |
|------|-----------|--------------|------|------|---------|
| - 4  | o casas s | 1 232 (. 0 0 |      | **** | ~ 1 ~ . |

Nr. 16

|                 | na karpacku | n głownym goscincu: |     |    |
|-----------------|-------------|---------------------|-----|----|
| Reparacya mostu | Nr. 13 v    | v cenie fiskalnej   | 86  | 83 |
| 77 27           | Nr. 21      | "                   | 172 | 26 |
|                 | Nr. 23      |                     | 290 | 58 |
| 77 77           | 111. 40     | 27                  |     |    |
| naprawa poręczy |             | 77                  | 90  | 67 |
| budowla mostu   | Nr. 49      | 27                  | 254 | 80 |
| naprawa "       | Nr. 60      |                     |     | 49 |
| . //            | 141. 00     | 27                  | 10  | 7  |
| " poręczy       |             | ??                  | 175 | -  |
| " kanału        | Nr. 64      |                     | 274 | 44 |
| //              | Nr. 70      | 27                  | 334 | 39 |
| 77              |             | 77                  | 00- | -1 |
| "kanału         | Nr. 82      | 22                  | 92  |    |
| Manager 1       |             |                     | 52  | 73 |
| " poreczy       |             | 77                  | 56  |    |
| 27 27           |             | 27                  | 90  | 04 |
| P               | Va wereckim | głównym gościncu:   |     |    |
| Vanrawa mostu   |             | cenie fiskalnei     | 7   | 74 |

1090 43 podwyższenie drogi i mostu przy moście Nr. 23 226 79 naprawa mostu Nr. 24 n poreczy 40 14

210 90

3442 29

wal. austryacką.

Przedsiębiercy zechca swoje w 10% wadyum zaopatrzone oferty wnieść najdalej do 30. marca do władzy w Stryju.

Wszelkie warunki ofertowe, tak ogólne jak specyalne, i mia nowicie tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca z 1856. r. licz-23821 ogłoszone, moga być u władzy obwodowej w Stryju, lub w tamtejszym urzędzie drogowym przejrzane.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione. Co sie do publicznej wiadomości podaje. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. lutego 1864.

(413)G d i f t.

Mro. 1920. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Lazar Schönblum mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider denfelben unterm 14. Janner 1864 Bahl 1920 die f. f. Finang = Profuratur eine Rlage megen unbefugter Auswanderung ans gebracht.

Da der Aufenthaltsort des belangten Lazar Schönblum unter kannt ift, so hat das f. f. Landesgericht zu beffen Vertretung und auf deffen Gefahr und Roften den hiefigen Landes-Advokaten Dr. Hönigsmann mit Cubstituirung bes Landes - Advofaten Dr. Blumenfeld als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts bebelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober anch einen anderen Sachwalter ju mahlen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, über haupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel du ergreifen, indem er fich bie aus beren Berabfaumung enstehenden Folgen felbst beizumessen haben wird.

Wom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, den 8. Februar 1864.

(400)(2) G d i f t.

Mro. 7289. Bom f. f. Landesgerichte wird Fr. Ludwika Dwernicka, Fr. Barbara Bogdanowicz mittelst gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider dieselben Chaje Neche Kleinmann unterm 18. Februar 1864 3. 3. 7289 ein Ansuchen wegen Zahlung bet Wechselsumme von 300 fl. öst. W. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mittelft Beschluges des Lemberger Landesgerichtes vom 24. Februar 1864 Zahl 7289 ber Zahlungsauftrag erlaffen murde.

Da der Aufenthaltsort der belangten Fr. Ludwika Dwernicka und Fr. Barbara Bogdanowicz unbefannt ift, fo hat das f. f. Lans desgericht zu deren Vertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes-Aldvokaten Dr. Kratter mit Substituirung des Landes-Aldrofaten Dr. Pfeisser als Kurator bestellt, mit welchem Die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edikt werden demnach die Belangten erinnert, dur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen, und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen überhaupt bie zur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechte mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung entstehen den Folgen selbst beizumessen haben werden.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 24. Februar 1864.

(385)Rundmachung. Mro. 88. Die Reprafentang ber koniglichen freien Stadt Grodek hat mit dem Beschluß vom 31. Oktober 1863 Zahl 820 beil f. f. Lemberger Kreisvorsteher Serrn Sofrath Karl v. Piwocki, bann dem f. f. Lemberger Rreis = Rommiffar Berrn Anton v. Vitali und dem f. f. Lemborger Kreis-Ingenieur Herrn Anton Möser das Chren-

burgerrecht ertheilt.

226 79

40 14

3442 29

sonach zusammen

(398) Rundmachung.

Mro. 3564. Bur Besehung ber Großtrafif in Bohorodezany wird ber Konkurs ausgeschrieben.

Die barauf bezüglichen, mit 1 fl. geftempolten Gefuche find bis 31. Die earang vezugemen, mit in. gepengenert in Stanislau mit Diarz 1884 bei ber f. f. Finang Dezirfs Direfzion in Stanislau mit den Nachweisungen der Vermögens - Verbaltnisse und der um ben Etaat erworbenen Verlienste zu überreichen.

Der Erträgnifausweis und die übrigen Bedingungen konnen bei ber Binang-Begirfe-Direkzion in Stanislau eingeseben werden.

Bon ber f. f. Finang-Lanbes-Direkzion.

Lemberg, am 26. Februar 1864.

#### Chwieszczenie.

Nr. 3564. Do obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Bohoradezanach rozpisuje sie konkurs.

Podania w tym celu wystosowane i marką stemplowa na 1 zł. a. zaopatrzone, maja być najdalej do dnia 31. marca 1864 roku do c k powiatowej dyrekcyi skarbowej w Stanisławowie wraz z dodunem udowodnieniem stosunków majątkowych jako też zasług tkolo dobra państwa uskarbionych wniesione.

Wykaz dochodów, tudzież resztę warunków można w c. k. Powiatowej dyrekcyi skarbu w Stanisławowie przejrzeć.

Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbowej.

Lwów. dnia 26. lutego 1864.

ne.

1)

Ns

ur

er

ng

2)

23

(394) © d i f t.

Mro. 9339. Bon dem Lemberger f. f. Landes als Sandels Brichte wird bem Gerrn Moritz Szymanowski mit diesem Gbitte beannt gemacht, daß über Ansuchen des Simeon Rothmann unterm 2. 1864 3. 9339 eine Zahlungsauflage wegen 1000 fl. öft. W.

Da der Wohnert des Herrn Moritz Szymanowski unbekannt ift, wird bemselben ber Landesadvokat Dr. Jahlonowski mit Substituis bes Landesadvotaten Dr. Duniecki auf seine Gefahr und Rodum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib

Mes Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, am 2. März 1864.

6 & i f t. (2)

Mro. 211. Bon dem k. k. Landesgerichte wird dem Basyl Ustyabowiez mit diesem Sbitte befannt gemacht, daß gegen ihn bie f. f. Mixiche Sparkasse eine Klage wegen Zahlung von 1504 st. 56 fr. bei 1863 3. Zahl 41124 überreicht hat, über welche unterm 24. Nosember 1863 3. Zahl 41124 überreicht hat, über welche unterm 24. Nosember 1863 3. Zahl 41124 ber Zahlungsauftrag erlassen wurde. Den Deissen wit Erhöftigung des Ihrosaten

bemselhen der Abvokat Dr. Pseisser mit Substituirung des Abvokaten Roiński auf seine Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und melben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 22. Februar 1864. (407)

© dift.

Mro. 4693. Wom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem, Bohnorte nach unbefannten Wolf Doiler mittelst gegenwärrigen Gofftes bekannt gemacht, es habe wider denfelben die k. f. Finang-Profuratur Namens ber öffentlichen Bermaltung unterm 1. Februar 1864 Rahl 4693 regen unbefugter Auswanderung eine Klage angebracht, worüber mittelft Beschlußes vom 9. Februar 1864 Jahl 4693 benfellen aufgetragen wurde, binnen 90 Tagen bie Einrede zu er-

Da der Aufenthaltsort des Belangten unbefannt ist, so hat das Landengericht zu bessen Bertretung und auf dessen Gefahr und Koften den hiesigen Landekadvokaten Dr. Blumenseld mit Substituiden hiengen Landeradvokaten Dr. Rechen ale Aurator bestellt, mit weldem bie angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebe-

den Cerichtsordnung verhandelt werden wird.

Eurch biefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, jur behan Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbeheise dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachnalter zu mahlen, und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ergreifen, indem er sich die aus deren Berabfäumung entstehenden tolgen selbst beizumessen haben wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. Februar 1864.

(411) © bift.

Nro. 1923. Bom f. f. Lemverger Santes, bekannt gemacht, Beer Piepes mittelst gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, Mro. 1923. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem habe witer tenselben unterm 14. Janner 1864 Bahl 1923 bie f. Binang = Prokusatur eine Klage wegen unbefugter Auswanderung angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur Erstattung ber Einrede der Termin auf 90 Tage bestimmt wurde.

Lefannt ist, so hat das f. f. Landesgericht zu dessen Bertretung und bestellt, so hat das f. f. Landesgericht zu dessen Bertretung und Da ber Aufenthaltsort des Belangten David Beer Piepes unauf bessen Gefahr und Kosten ben hiesigen Landesadvokaten Dr. Rethen mit Cubstituirung bes Landesadvokaten Dr. Blumenfeld als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtesache nach ber fur

Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mird. Durch dieses Gbift wird bemnach ter Belangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder bie erforderlichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mählen und biefem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er fich die aus deren Berabjäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 8. Jebruar 1864.

(415)© bift. (2)

Mro. 5255. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen Rupons ddto. 1. No: vember 1853 über 25 fl. KM., zahlbar am 1. Rorember 1863, von der Grundentlastungs-Obligazion Rr. 16358 über 1000 fl. KM. aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, & Wochen und ? Tagen bie obgedachten Rupons dem Gerichte vorzulegen, und die Befigrechte barguthun, widrigens solche amortisirt werben murben.

Lemberg. den 16. Februar 1864.

#### E 4 y E 1.

Nr. 5255. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszem dzierzyciela domniemalnie zgubionego kuponu z dnia 1go listopada 1853 na 25 zł. mon, konw., płatnego dnia Igo listopada 1863, od obligacyi indemnizacyjnej Nr. 16358 na 1000 zł., ażeby wyż wspomniony kupon w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni sądowi przedłożył i prawa posiadania wykazał, gdy w przeciwnym razie takowy za umorzony uznany będzie.

Lwew, dnia 16. lutego 1864.

Kundmachung.

Mro. 10936. Das f. f. Staatsministerium hat die Bemauthung ber lettvollendeten Strecke ber von Skala nach Zaleszczyk führenden Landesstraffe mit dem provisorischen Ginhebungspunkte in Bedrykowce für zwei Meilen Weges für die breijahrige Zeitbauer bis Ende Dezember 1866 bewilligt.

Das hiemit zur öffentlichen Renntniß gebracht wird.

Won der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 1. März 1864.

#### Obwieszezenie.

Nr. 10936. C. k. ministerstwo stanu dozwoliło pobór myta na ukończonej niedawno części gościńca wiodącego ze Skały do Zaleszczyk z prowizorycznym punktem poboru w Bedryk<mark>owcach za</mark> dwamilową drogę na trzyletni peryod czasu po koniec grudnia 1866.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 1. marca 1864.

C d i f t.

Mro. 9051. Von dem Lemberger f. f. Landes - als Handels= gerichte wird dem Hauseigenthumer Herrn Josef Lewkowicz mit diesem Editte bekannt gemacht, daß Fr. Ester Kronstein gegen denfelben unterm 2. Marg 1864 Bahl 9051 einen Auftrag gur Bablung der Wechselsumme pr. 3000 fl. oft. B. f. N. G. ermirkt hat.

Da der Wohnort des Herrn Joses Lewkowicz unbekannt ist, so wird demselben behufs der Zustellung bieser Jahlungsauflage und weiterer Bescheide der Landes Movotat Herr Dr. Jahlonowski mit Substituirung bes Landes - Albvokaten Berrn Dr. Duniocki auf feine Gefahr und Koften zum Kurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Wom f f. Landes= ale Handelsgerichte.

Lemberg. den 2. März 1864.

(406)Ohwieszezenie. (2)

Nr. 723. Ze strony dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63 ustaw, kapitał 3267 złr. 41 kr. m. k. czyli 3431 zł. 7 c. w. a. listami zasta-wnemi z większej sumy 4300 złr. m. k. na hypotekę dóbr Bukowiec w obwodzie Sanockim położonych, z tego towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1. lipca 1862 jeszcze pozostały. wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielom tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciąga 6 miesiecy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi debr hypotece podległych, do kasy towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 26. lutego 1864.

Rundmachung.

Diro. 6360. Die Ginnehmereftelle bet dem Rebengollamte II. Klaffe in Berlin, in ber X. Diatenflaffe mit bem Wehalte jahrlicher 472 fl. 50 fr. oft. W., freier Wohnung oder Quartiergele, und Raugions-

Gefuche find insbesondere unter Nachweifung ber Sprachkennt= niße binnen vier Wochen bei der Finang-Bezirks. Direkzion in Brody einzubringen.

Geeignete Disponible Beamte werden vorzugeweise berücksichtigt. Von ber k. t. Finang-Landes-Direktion.

Lemberg, am 29. Februar 1864.

(3)

h i f t.

Nro. 412. Bom Delatyner k. k. Bezirksgerichte wird bekannt gemacht, daß am 6. August 1861 hierorts ein gemisser Jankel Kudisch, türkischer Unterthan, ohne Hinterlassung einer letztwilligen Ansordnung gestorben sei.

Da biesem Gerichte die Erben desselben nicht bekannt sind, so werden diejenigen, welche auf dessen Berlassenschaft einen Anspruch machen, mittelst gegenwärtigen Ediktes aufgesordert, ihre Ansprüche binnen sechs Monaten anzumelden und gehörig darzuthun, widrigensfalls der ganze Nachlaß oder der entsprechende Theil desselben an die türkische Gesandtschaft in Wien ausgefolgt werden wird.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Delatyn, am 20. Jänner 1864.

#### Edyk 1.

Nr. 412. C. k. sad powiatowy w Delatynie niniejszym czyni wiadomo, że dnia 6. sierpnia 1861 zmarł w Dolatynie starozakonny Jankiel Kudisch, poddany turecki, bez pozostawienia ostatniej woli rozporządzenia.

Ponieważ sądowi tutejszemu spadkobiercy jego nie są znani, wzywa się wszystkich, którzyby sobie prawo do jego spadku rościli, ażeby w przeciągu 6 miesięcy ze swemi prawami się zgłosili i takowe udowodnili, gdyż inaczej cały spadek lub odpowiednia część takowego tureckiemu poselstwu w Wiedniu wydaną bedzie.

Z c. k. sądu powiatowego. Delatyn, dnia 20. stycznia 1864.

(388) Obwieszczenie. (3)

Nr. 463. C. k. sąd powiatowy dla miasta Stanisławowa wydzielony uwiadamia p. Ludwika Rafałowskiego ze życia i miejsca pobytu nieznajomego, a w razie jego śmierci tegoż spadkobierców ze życia, imienia i miejsca pobytu nieznajomych, iż p. Apololinary Huppen przeciw nich wniósł pozew dnia 26. stycznia 1864 do 1. 463 o zmazanie sumy 2520 zlr. 50 kr. w. w. w stanie biernym gruntów ornych, sianożeć i karczmy pod Nem. 58 w Knihininie położonych, intabulowanej, i że do rozprawy postanowiono dzień sądowy na 24. maja 1864 o godzinie 10ej z rana, ustanawiając nieobecnym p. Ludwikowi Rafałowskiemu lub jego niewiadomym spadkobiercom kuratora w osobie p. rzecznika dr. Eminowicza, doda-<mark>jąc temuż j</mark>ako zastępcy rzecznika dr. p. Maciejowskiego , wzywa sie nieobecnych zapozwanych, ażeby na powyższym dniu sądowym sami lub przez pełnomocnika w tutejszym sadzie stancli lub też postanowionemu kuratorowi środki do swej obrony przystali, gdyż w przeciwnym razie skutki z zaniedbania wynikłe sami sobie przypisać winni będą.

Stanisławów, dnia 5. lutego 1864.

(396) **S**undmachung. (3

Nro. 63481. Wegen Sicherstellung der Konservazionsherstels lung im Przemysler Strassenbaubezirke, Przemysler und Sanoker Kreises pro 1864 wird hiemit die Offertverhandlung ausgeschrieben.

Das Erforderniß besteht, und zwar:

A. 3m Przemyśler Rreife.

1. Auf der Wiener Hauptstraffe.

| In | der Reparatur der Brucke | Mr. | 27 | im Fistalpre | ise  |     |    |     |
|----|--------------------------|-----|----|--------------|------|-----|----|-----|
|    | bon                      |     |    |              | 158  | fl. | 52 | fr. |
| 11 | der Geländerherstellung  | Mr. | 27 | 1/           | 250  | fl. | 86 | fr. |
| "  | dem Neubau eines Ranals  | Mr. | 47 | "            | 726  | fl. | 94 | fr. |
| 1/ | der Geländerherstellung  |     |    | 1/           | 215  | fl. | 55 | fr. |
| 1/ | dem Neubau eines Ranals  | Mr. | 52 | #            | 715  | fl. | 93 | fr. |
| 1/ | der Geländerherstellung  |     |    | μ            | 205  | fl. | 65 | fr. |
|    |                          |     |    | Zusammen     | 2273 | fl. | 45 | fr. |

2. Auf der Jaworower Verbindungsstrasse. In der Reparatur der Brücke Nr. 1 im Fiskalpreise von

|    | יסט:  | n         |          |        |     |    |     | 54   | ff. | 47 | fr. |
|----|-------|-----------|----------|--------|-----|----|-----|------|-----|----|-----|
| ,, | ber   | Reparati  | ir der   | Brücke | Nr. | 2  | ,,  |      |     | 69 |     |
| "  |       | , ,,      |          | ,,     | Nr. | 10 | "   |      |     | 33 |     |
| 1/ |       | U         |          | "      | Mr. | 13 | "   |      |     | 59 |     |
| t/ |       | "         |          | ,,     | Nr. | 14 | "   | 51   | fl. | 46 | fr. |
| 11 |       | 1/        |          | ,,     | Nr. | 16 | "   | 137  | fl. | 49 | fr. |
| 99 |       | "         |          | "      | Mr. |    | "   | 1008 | fl. | 6  | ŧr. |
|    |       | Neubau    |          |        | Nr. | 27 | 17  | 834  | fl. | 36 | fr. |
| "  | der ( | Beländerh | erstellu | ing    |     |    | "   | 73   | ff. | 11 | fr. |
|    |       |           |          |        | 1.4 |    | 0 0 | 0000 | -   |    |     |

Zusammen 2308 st. 56 fr.

3. Auf der Dobromiler Verbindungkstrasse.
In der Reperatur der Brücke Nr. 20 " 180 st. 98 kr. das schaftenderherstellung " 438 st. 43 kr. 3usammen 619 ft. 41 kr.

4. Auf ber Duklaer ungarischen Sauptstraffe.

In der Meparatur der Brücke Nr. 12 87 fl. 46 fr. 145 fl. 54 fr. 145 fl. 54 fr. 145 fl. 56 fr. 3usammen 664 fl. 56 fr.

#### B. 3m Sanoker Rreife.

| Auf der Dobromiler             | Berbindungestraffe.  | ź |
|--------------------------------|----------------------|---|
| In der Reparatur der Brude Mr. | 55 " 597 ft. 28      | 1 |
| " der Steinterasse             | " 129 ft. 24         |   |
| " der Geländerherstellung      | " 310 ft. 81         | - |
| _                              | Zusammen 1037 fl. 33 | P |

öfterr. Währung.

Unternehmungslustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10° Badium belegten Offerten längstens bis 15. März 1864 bei ber Promysler und beziehungsweise Sanoker Kreisbehörde zu überreichen.

Die sonftigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit be. D. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachtel Dffertbedingnisse können bei der betreffenden Kreisbehörde eingesehrt werden.

Nachträgliche Anbothe sinden keine Berücknichtigung. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird-Von der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 23. Februar 1864.

#### Ohwieszezenie.

Nr. 63481. Dla zabezpieczenia reparacyi konserwacyjayd w Przemyskim powiecie drogowym, obwodu Przemyskiego i Sanot kiego w roku 1864, rozpisuje się ninicjszem konkurs za pomotofert. Potrzeba:

| A. W obwodzie przemyskim.                        |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| 1. Na głównym gościńcu wiedeńskim.               | zł.        |
| Reperacyi mostu Nr. 27 w cenie fiskalnej         | 158        |
| " poreczy "                                      | 250        |
| nowej budowy kanału Nr. 47 "                     | 720        |
| reparacyi poreczy "                              | 215<br>715 |
| nowej budowy kanału Nr. 52 " reparacyi poręczy " | 205        |
| n                                                | 9973       |

| Reparacyi | mostu | Nr. 1  | w cenie fiskalnej | 54          |
|-----------|-------|--------|-------------------|-------------|
| 22        | 22    | Nr. 2  | 19                | 30          |
| 99        | 22    | Nr. 10 | ***               | 54          |
| 23        | 77    | Nr. 13 | 11                | 64          |
| 99        | 22    | Nr. 14 | 37                | 51          |
| 37        | 10    | Nr. 16 | 71                | 137         |
| rowej bud | 35    | Nr. 23 |                   | 1008<br>834 |

| Reparacyi mostu Nr. 20 w cen                     | i <mark>e fiskal</mark> nej | 180<br>438 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
|                                                  | razen                       | 619        |
|                                                  |                             |            |
| 4. Na Dukielskim<br>Naprawy mostu Nr. 12 w cenie | gościńcu węgierskim.        | 87         |

3. Na Dobromilskim gościńcu w połączeniu.

B. W obwodzie Sanockim.

664

razem

| " terasy kamiennej |    |                    |
|--------------------|----|--------------------|
| n terasy kamiennej | 22 | 129                |
| " poręczy          | 27 | $\frac{310}{1037}$ |

wal. austr.

Przedsiębiorcy zechca swoje. w 10% wadyum zaopatrach oferty wnieść najdalej do 15. marca 1864 do Przemyskiej lub nockiej władzy obwodowej.

Wszelkie warunki ofert, a mianowicie i te, tutejszem roporzadzeniem z 13. czerwca 1856 l. 23821 do wiadomości podane. być u wyżwymienionych władz przejrzane.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione. Co się do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 23. lutego 1864.

(368) © 5 i f f

Mro. 7905. Bon dem k. k. Lemberger Landes: als Sandel gerichte wird dem Hrn. Eduard Ujejski mit diesem Edikte bekannt macht, daß Lazar Wittels pto. 150 fl. öst. W. sub praes. 22 pl bruar 1864 3. 7905 ein Zahlungsaustagegesuch eingebracht bat daß mit Beschluß vom Heutigen Z. 7905 der Zahlungsauftrag ihn erlassen wurde.

Da der Wohnort des Herrn Eduard Ujejski unbekannt ifter wird demselben der Herr Dr. Roidski mit Substitutrung des Dr. Kratter auf dessen Gefahr und Kosten zum Aurator bestellt, demselben der obenangeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes= als Handelsgerichte. Lemberg, ten 24. Februar 1864.